# Bundes - Gesetblatt

# Norddeutschen Bundes.

# № 17.

(Nr. 297.) Bablgefet fur ben Reichstag bes Norbbeutiden Bunbes. Bom 31. Mai 1869.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen im Namen bes Nordbeutschen Bundes, nach erfolgter Zustimmung bes Bundesrathes und des Reichstages, was folgt:

### S. 1.

Babler für den Reichstag des Nordbeutschen Bundes ist jeder Nordbeutsche, welcher das sünfundzwanzigste Lebensjahr zurückgelegt hat, in dem Bundesstaate, wo er seinen Bohnis dat.

# §. 2.

Für Personen bes Solbatenstandes bes Geeres und ber Marine ruht bie Berechtigung zum Bablen so lange, als bieselben fich bei ber Fahne befinden.

## §. 3.

Bon ber Berechtigung jum Bahlen find ausgeschloffen:

- 1) Perfonen, welche unter Bormunbichaft ober Ruratel fteben;
- Personen, über beren Bermögen Konkurs ober Kallitzustand gerichtlich eröffnet worden ist und zwar während der Dauer dieses Konkurs - ober Kallit Berfahrens;
- Dersonen, welche eine Armenunterftügung aus öffentlichen ober Gemeinbe-Mitteln beziehen, ober im legten ber Wahl vorhergegangenen Jahre bezogen haben;
- 4) Personen, benen in Folge rechtsträftigen Erfennhisses ber Bollgenuß ber staatsbürgerlichen Rechte entgogen ift, für bie Beit ber Entgiehung, sofern sie nicht in bies Rechte wieder eingefest sind.
  - Bergeben ober Berbrechen entgogen, so tritt die Berechtigung gum Bahlen wieder ein, jobalb die auherdem ertagen erfante Grafe vollstredt, ober burch Bequaddigung etallen ift.

Bunbes . Gefestl. 1869.

§. 4.

Wählbar jum Albegerbneten ist im ganzen Bundesgebiete jeder Nordbeutsche, welcher das simstundspanzigste Wedenstjade zurückgedet und einem zum Bunde gehörigen Staate seit mindeliens einem Jahre angehort bat, ofern er nicht durch die Bestimmungen in dem § 3. von der Berechtigung zum Wählen aussechlossen ist.

S. 5

3n jebem Bundesijaate wirb auf durchschnittlich 100,000 Geelen berienigen Bewilterungsgabl, welche ben Wahlen aum verfasjunggebenden Reichstlage zu Grunde gelegen hat. Ein Algeorbineter genächt. Ein Lleberfolus von minbefiens 50,000 Geelen der Gestammtbewilterung eines Bimbesspaates wird vollen 10,0000 Geelen gleich gerechnet. 3n dienen Bannesspaate, effen Bewilterung

100,000 Seelen nicht erreicht, wird Ein Abgeordneter gewählt.

Demmad beträgt bie 3ahl ber Abgorobuten 297 und fommen auf Breußen 235, Sadhen 23, Seffen 3, Medicaburg-Schwerin 6, Sadhen 23, Seffen 3, Medicaburg-Schwerin 6, Sadhen 198einar 3, Wedlindburg-Streiß 1, Oldenburg 3, Braumfchweig 3, Sadhen 200 und 198einar 2, Sadhen 201 und 198einar 2, Sadhen 201 und 198einar 3, Medicaburg-Schwerberg-Medicaburg-Mahalle 2, Mahalle 2, Sadhen 2,

Eine Bermehrung ber Bahl ber Abgeordneten in Folge ber fteigenben

Bevolferung wird burch bas Gefet bestimmt.

#### §. 6.

Jeder Abgeordnete wird in einem besonderen Bablfreise gewählt.

Jeber Bahlfreis wird jum Zwede der Stimmabgabe in fleinere Begirte getheilt, welche möglichst mit den Ortsgemeinden gelammenfallen follen, sofern nicht bei vollerteigen Ortsgemeinden eine Unterabsellung erforderlich wird.

Mit Ausschluß der Erflaven muffen die Bablfreife, fowie die Bablbegirfe

räumlich abgegrenzt und thunlichst abgerundet fein.

§. 7.

Wer das Wahltecht in einem Wahlbezirfe ausüben will, muß in demfelben, oder, im Falle eine Gemeinde in mehrere Wahlbezirfe getheilt ist, in einem derfelben zur Zeit der Wahl seinen Abohnsth haben.

Jeber barf nur an Ginem Orte mablen.

9. 8.

In jedem Begirte find jum 3mede ber Wahlen Liften anzulegen, in welche

bie zum Bablen Berechtigten nach Bu- und Bornamen, Alter, Gewerbe und

Bobnort eingetragen werben.

Bei einzelnen Neuwahlen, welche innerhalb Eines Jahres nach ber letten allaemeinen Rahl flattfinden, bedarf es einer neuen Aufstellung und Auslegung

ber Wabllifte nicht.

#### S. 9.

Die Wahlhandlung, sowie bie Ermittelung bes Wahlergebniffes, find

öffentlich.

Die Funttion der Borsteher, Beisiger und Protofollführer bei der Wahlhandlung in den Wahlbegirten und der Beisiger dei der Ermittelung des Aufliergebnisse in den Wahltreisen ist ein unengletliches Gerenant und fann nur von Personen ausgescht werden, welche tein upmittelbares Staatsamt bestieben.

#### 6. 10.

Das Bahlrecht wird in Person burch verbedte, in eine Bahlurne niebergulegende Stimmettel ohne Unterschrift ausgeübt.

Die Stimmgettel muffen von weißem Bapier und burfen mit feinem außeren Rennzeichen verfeben fein.

## S. 11.

Die Stimmettel sind außerhalb des Bahllokals mit dem Ramen des Randidaten, welchem der Wähler seine Stimme geben will, handschriftlich oder im Wege der Bervielfältigung zu verschen.

#### S. 12

Die Rahl ist birekt. Sie erfolgt durch absolute Stimmenmehrbeit aller in einem Kahlkreise abgegebenen Stimmen. Stellt bei einer Kahl eine absolute Stimmenmehrheit sich nicht heraus, so ist nur unter den zwei Kandidaten zu wählen, welche die meisten Stimmen erbalten haben.

Bei Stimmengleichheit entscheibet bas Loos.

#### §. 13.

lleber die Güttigfeit ober Ungültigfeit der Wahlgettel entscheit mit Vorbehalt der Prüfung des Reichstages allein der Borstand des Wahlbegirfes nach Simmenmerbebeit seiner Mitglieber.

Di

Die ungültigen Stimmgeitel sind jum Zwecke der Prüfung durch den Reichtstag dem Wahlprotofoll beigutigen. Die gittig befundenen bewahrt der Borsteber der Wahlbandlung in dem Wahlbegirte so lange verstegelt, bis der Reichtstaa die Wahl deskinitiv giltig erklat bat.

#### 6 14

Die allgemeinen Wahlen find im gangen Bundesgebiete an bem von bem Bundesprafibium bestimmten Tage vorumehmen.

#### 6 15

Der Bundekrath ordnet das Bahlverfahren, soweit dasselbe nicht durch das gegenwärtige Geseh selfgestellt worden ist, durch ein einheitliches, für das gange Bundekgebeit gultiges Bahlvreschennet.

Daffelbe fann nur unter Zustimmung bes Reichstages abgeandert werben.

## §. 16.

Die Rosten für die Drudsormulare zu den Bashiprotofollen und für die Ermittleung des Bashergebnisses in den Bashitreisen werden von den Bundesstaaten, alle übrigen Kosten des Bashiversahrens werden von den Gemeinden getragen.

#### §. 17.

Die Wahlberechtigten haben bas Recht, zum Betrieb ber den Reichstag betreffenden Wahlangelegenheiten Wereine zu bilden und in geschlossenen Räumen unbewoffnet öffentliche Werchammlungen zu veranstalten.

Die Bestimmungen ber Landengesetse über die Anzeige ber Bersammlungen und Bereine, sowie über die Ueberwachung derfelben, bleiben unberührt.

#### §. 18.

Das gegenwärtige Gesetz tritt bei der ersten nach dessen Berkündigung stattschenden Neuwohl des Reichstages in Kraft. Bon dem nämlichen Zeitpunste an verlieren alle bissprigen Wahlgesse für den Reichstag nebst den nach erfassen und Westenmaßeseiten, Berordnungen und Reelements über Gultinfeit

Urfundlich unter Unserer Sochsteigenhandigen Unterschrift und beigebrudtem Bundes-Inflegel.

Gegeben Schloß Babelsberg, ben 31. Mai 1869.

## (L. S.) Bilbelm

Gr. v. Bismard. Schonhaufen.

Rebigirt im Bureau bes Bunbestanglers.

Berlin, gebrudt in ber Ronigliden Geheimen Ober Sofbudbruderei (R. v. Deder).